# Geset; Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

### No. 18. —

(No. 686.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 19ten November 1821., betreffend bie Answendung des Besteuerungs = Systems auf die Provinz Neu = Vorpommern.

Eine nahere Erwägung der für die Provinz Neu-Borpommern bestehenden Verhaltnisse hat Mich überzeugt, daß eine langere Verzögerung der bis jett Anstand gefundenen Maagregel, das in die übrigen Provinzen Meines Staats eingeführte Besteuerungsspstem auch fur Neu-Vorpommern gleichformig in Anwendung zu bringen, namentlich die Alusschließung derselben aus dem Zollverbande, weder an sich nothwendig, oder durch die abgeschlossenen Traktaten gerechtfertiget, noch bem wohlerwogenen Interesse ber Einwohner selbst zuträglich sen, daß sie da= gegen einen Zustand herbeiführe, der auf der einen Seite die Steuerverwaltung verwirrt und kosibarer macht, indem er auf der andern den Einwohnern der Provinz die Vortheile einer allgemeinen Freiheit des Verkehrs mit ihren eignen Mitburgern entzieht. Ich habe daher beschlossen, die Ausführung der Steuergesetze vom 30sten Mai 1820., in soweit solche noch nicht statt gefunden, auch für die Proving Neu-Borpommern in derselben Ausdehnung anzuordnen, in welcher sie in den übrigen Provinzen vollzogen worden, so daß darin namentlich auch die Steuergesetze vom 26sten Mai 1818. und 8ten Februar 1819. zur Anwendung kommen sollen. Ich überlaffe Ihnen, diefer Meiner Bestimmung zu Folge das Erforderliche zu veranlaffen, und dem Finanzminister besonders auch die Berucksichtigung des frühern Verhaltnisses gegen Schweden in der Maaße zu empfehlen, daß den Einwohnern der Provinz in Ansehung solcher Artikel, welche sie bisher hauptsächlich aus Schweden bezogen, eine Begunstigung gegen die allgemein vorgeschriebenen Boll- und Steuersate auf ein angemeffenes Berbrauchsquantum, gestattet werbe, weshalb Gie mit bemselben bas Rabere zu verabreben haben.

Berlin, den 19ten November 1821.

Friedrich Wilhelm.

Un

den Staatskangler herrn Fürsten von Sardenberg.

Jahrgang 1821.

5 6

(No. 687.)

(No. 687.) Statut für die Raufmannschaft von Stettin; de dato ben 15ten November 1821.

## Inhalts : Anzeige.

| Carlo | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufhebung der bisherigen Zunfte und Gilden. J. 1-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bildung der Korporation der Kaufmannschaft. S. 5—7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. 100 F 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Qualifikation zum Eintritt. S. 8—14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gemeinsame Angelegenheiten der Korporation. S. 15-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten durch Vor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ing take di 1986s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fieher. S. 17—20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestellung der Vorsteher. S. 21—3.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geschäftskreis und Verfahren der Vorsieher. S. 39 — 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VIII. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handhabung der Disziplin in den Versammlungen und an der Börse. S. 64—70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IX. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rechte und Pflichten der Mitglieder. S. 71 — 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Suspension und Verlust der Mitgliedschaft. S. 94 — 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XI. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Von Lehrlingen und Gehülfen. S. 102—103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XII. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Von der Ausübung des Rekursrechtes und Einziehung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| erechinen schlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strafen. S. 104—106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Publikation des Statuts, S. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 20. 20.

Thun fund und fugen hiermit zu wiffen, wie Wir zum Beften bes Sanbels= flandes von Stettin und zur Belebung bes Gemeingeistes in bemfelben, in Gemäßheit des S. 31. der Berordnung über die polizeilichen Berhaltniffe der Gewerbe vom 7ten September 1811. beschloffen haben, fammtliche Raufleute ber Stadt Steitin in eine Korporation zu vereinigen und die Berfaffung ber= felben nach Anhörung der Behörden, fo wie auch eines zur Abgabe seines Gutachtens von der Kaufmannschaft erwählten Comité durch nachfolgendes Statut zu bestimmen.

#### I. Abschnitt.

### Aufhebung ber bisherigen Bunfte und Gilben.

S. 1. Die in Stettin vorhandenen kaufmannischen Zunfte, Gilden und bisherigen kauf-Innungen, unter welchen Namen sie auch bestehen, werden hiermit aufgehoben. nungen.

S. 2. Die Ausgleichung des Eigenthums der aufgehobenen Innungen Ausgleichung unter ihren Mitgliedern und mit der neu zu errichtenden Korporation der Kauf- Bermögens. mannschaft, wozu auch das ursprunglich von jedem Mitgliede entrichtete Gintrittsgeld gehort, so wie die Sicherstellung ihrer Glaubiger und die Entschadigung der ausscheidenden Borsteher und Beamten fur die bisher rechtmäßig ge= noffenen Gehalter und Emolumente, fo weit sie barauf nicht freiwillig Bergicht leisten, wird ben Intereffenten im Wege des Bergleichs überlaffen, jedoch liegt es ben, Abschnitt V. bieses Statuts naber bezeichneten Borfiehern ber neuen Rorporation ob, dieser Angelegenheit ihre erfte Gorge zu widmen, und binnen feche Monaten nach ihrer Bestellung der Regierung nachzuweisen, daß und auf welche Weise die erforderliche Auseinandersetzung Statt gefunden hat.

S. 3. Durch diese Bereinigung der bisher für sich bestandenen kaufmannischen Gilden und Innungen wird weder in den Rechten und Berbindlichkeiten derfelben zu dritten Personen, noch in dem Rechtsverhaltniffe der letteren zu jenen ehemaligen Gilden und Junungen, in sofern frühere Handlungen dabei

jum Grunde liegen, bas Geringste verandert.

S. 4. Vorkommende Streitigkeiten entscheibet ber Magistrat burch eine Resolution. Wollen sich die Interessenten bei berselben nicht beruhigen: so seht ihnen der Weg des Rekurses an die dem Magistrat vorgeordnete Behörde oder die Provokation auf richterliche Entscheidung offen. Wer von dem ersteren Gebrauch macht, von dem foll angenommen werden, daß er sich der letteren begebe. 55 2

Streitigfef:

II. 216=

### II. Abschnitt.

#### Bilbung ber Korporation ber Kaufmannschaft.

Bildung ber Rorporation. schaft.

6. 5. Alle in die neu anzulegende Rolle der Kaufleute eingetragene der Kaufman- Burger der Stadt Stettin bilden die Korporation der Kaufmannschaft dieses Orts und werden derselben die einer Korporation gesetzlich zustehenden Rechte und obliegenden Verbindlichkeiten beigelegt, beide jedoch, so wie die ihrer eingelnen Mitglieder zunächst nach ben in diesem Statut enthaltenen Bestimmungen beurtheilt.

Welche Rechte burch die Auf= erlangt wer-

S. 6. Wer das faufmannische Gewerbe zu Stettin mit den durch das nahme darin Allg. Landrecht Th. 2. Tit. 8. Abschnitt 7. naher bestimmten kaufmannischen .Rechten, namentlich in Bezug auf Glaubwurdigkeit ber Bucher, Wechselfabig= feit, Geschäftsfähigkeit der Handels=Gehulfen, Zinsen und Provision u. f. w. fortsetzen und von jetzt ab erlangen will, muß sich vorher in diese Korporation aufnehmen lassen.

Fremde Raufleute.

seasibly leaves

S. 7. Fremde Raufleute, welche nicht Burger ber Stadt Stettin und nicht Mitglieder der Korporation geworden sind, durfen die Handelsgeschäfte, welche sie daselbst zu unternehmen wunschen, nur durch daselbst wohnhafte Kommiffionaire, die fie indeß frei aus der gesammten Raufmannschaft des genannten Orts wablen konnen, betreiben.

### III. Abschnitt.

#### Qualififation zum Gintritt.

Rurder wirkliche Gewerbs= betrieb ver= leiht diese Rechte.

- Der wirkliche Betrieb bes faufmannischen Gewerbes ift unerläßliche Bedingung der Mitgliedschaft; wer daher jenes Gewerbe nicht in der That selbst oder durch einen Disponenten betreibt, kann in die Korporation nicht aufgenommen werden.
- S. 9. Jebem, ber in Stettin ein kaufmannisches Gewerbe treiben will. steht nach Maaßgabe der Bestimmungen im S. 6. und auf schriftliches desfallsiges Ansuchen bei den Borstehern die Aufnahme in die Korporation der Kaufmannschaft und die Eintragung in die Rolle offen. Das Geschlecht und die Religion machen hierbei keinen Unterschied.

Begriff des faufmanischen Gewerbes.

S. 10. Das kaufmannische Gewerbe besteht in dem Handel mit Wagren, Wechseln und Gelo, in dem Betriebe von Kommiffions = und Speditions= Geschäften, in Unternehmungen von Fabriken und Manufakturen, in sofern bamit kaufmannische Rechte verbunden sind; im andern Falle stehet dem Fabrikanten nur das Recht, nicht aber die Pflicht zu, die Aufnahme in die kauf= mannische Korporation nachzusuchen. Der Betrieb der Gee-Rhederei mit faufmannischen Rechten und der Buch= und Kunsthandel, gehören gleichfalls zum kaufmannischen Gewerbe.

Apothekern verbleiben ihre gesetlichen Rechte, wenn sie auch nicht Mitglieder der Rorporation sind, jedoch nur in sofern sie keine kaufmannische Geschäfte treiben.

Apothefer.

S. 12. Collten sich Falle ereignen, daß ein in der Korporation nicht Zweiselhafte Aufgenommener seine Geschäfte bennoch anscheinend mit kaufmannischen Rechten (6.6.) betreibt, oder daß einem Sandeltreibenden die Aufnahme deshalb versagt wird, weil fein Handelsbetrieb nach dem Urtheil der Borfteher als ein kaufman= nisch er nicht angesehen wird, so entscheidet auf erhobene Beschwerde darüber, ob solches der Fall, und ob der Angezeigte entweder Mitglied der Korporation zu werden verpflichtet, oder die Aufnahme darin ihm zu versagen sen, der Magistrat nach Unborung des Gutachtens der Borsteher der Korporation, und bei der ersten Aufnahme der Rolle, nach Unhörung des Gutachtens des von der Kaufmannschaft zur Berhandlung über dieses Statut unter dem 25sten Mai 1816. ermählten Comité, mit Borbehalt des Rekurses. Eine richterliche Rognition findet hierbei nicht Statt.

S. 13. Es ist zur Aufnahme in die Korporation nicht unumgänglich er= Erforderliche forderlich, daß der Aufzunehmende die Handlung bei einem Kaufmann gelernt, zum Betriebe und gewisse Jahre als Handlungsdiener gedient habe; jedoch muß er seine Groß- des kaufmans mischen Gejahrigfeit, vollige Verfügungsfahigfeit und die Gewinnung des Burgerrechts in werbes. Stettin, so wie auch seine vollkommenste Unbescholtenheit auf Erfordern burch glaubhafte Zeugniffe nachweisen.

S. 14. Die Mitgliedschaft ift rein personlich. Es muffen baher kunftig Die Mitgliedauch Wittwen von Mitgliedern der Korporation, welche die Handelsgeschäfte fchaft ift rein ihrer verstorbenen Chemanner fortsetzen wollen, so wie alle andere Personen, de= nen Handlungen durch Erbschaft, oder aus irgend einem andern Fundament zu= fallen, und felbst Disponenten, welche den Sandlungshäufern verstorbener Mitglieder, welche fur Rechnung minderjähriger oder anderer Erben verwaltet werden, porsteben, Mitglieder der Korporation werden, und vor der Aufnahme die geord= neten Bedingungen ebenfalls erfullen, in fofern von ihnen taufmannische Rechte ausgeübt werden sollen.

Wittwen, die mit ihren verftorbenen Mannern in Gemeinschaft ber Guter gelebt haben, und als folche nicht verpflichtet find, noch besonders das Burger= recht zu gewinnen, haben auch die Befugniß, die Handlung fortzuseten, ohne die Mitgliedschaft für sich zu erwerben.

Disponenten, welche ber Handlung einer folchen Wittwe, die schon Mitglied der Korporation ift, vorstehen, sollen nicht verpflichtet senn, Mitglieder der Korporation zu werden. (S. 72.)

### W. Abfchnitt.

edrini hardna i sais Gemeinsame Angelegenheiten ber Korporation ber Raufmannschaft.

Gemeinsame Ungelegenhei= poration.

netodteus!

S. 15. Die gemeinsamen Angelegenheiten ber Korporation ber Rauften der Kor- mannschaft betreffen:

1) das allgemeine Interesse der Schiffahrt und des Handels, oder eines Zwei-

aes deffelben:

2) die öffentlichen Anftalten und Einrichtungen, welche zum Betriebe der Sand= lung dienen, in soweit der Raufmannschaft das Eigenthum oder die Verwaltung ober Kontrollirung berselben zukommen;

3) das besondere Vermogen, welches die Kaufmannschaft als Korporation in Grundstücken, Rapitalien, Mobilien und milben Stiftungen besitt;

- 4) die besondern Rechte, welche der Korporation außerdem beigelegt find und werden, wohin 3. B. die in den SS. 16. und 39. zu d. bezeichneten Rechte gehören, und
- 5) die Verhältnisse der einzelnen Mitglieder zu der Korporation als Ganzem.

S. 16. Die kaufmannischen Mitglieder der Gee= und Handelsgerichts= Deputation des Stadtgerichts zu Stettin werden von der Raufmannschaft gewählt, und durch den Magistrat der geordneten Behorde zur Bestätigung angezeigt.

#### V. Abschnitt.

Berwaltung ber gemeinfamen Angelegenheiten burch Borfteber.

Deren Ber= waltung durch Borffeber,

S. 17. Die Vertrefung der Korporation und die Verwaltung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten, welche derselben nach den allgemeinen Gesetzen und Diesem Statut zukommen, so wie des gemeinschaftlichen Eigenthums berfelben, es bestehe in Rechten, liegenden Grunden, Rapitalien und Stiftungen, wird bem aus ihrer Mitte gewählten Ausschuffe, welcher ben Namen: "Die Borfieher der Raufmannschaft zu Stettin" führen soll, mit derselben Gewalt, welche der Kaufmannschaft als Korporation zusteht, übertragen.

Ste befchlie= Ben über alle ten.

S. 18. Diese Borsteher beschließen nach der Stimmenmehrheit über alle Angelegenheis gemeinsame Angelegenheiten der Raufmannschaft allein, ohne Nückfrage an die lettere und ohne deren Genehmigung, vollgultig verbindend für alle Mitglieder berfelben, und follen mithin die entgegenstehenden Bestimmungen des Allg. L. R. Thl. 2. Tit. VI. S. 133. und 154. hier keine Amwendung finden.

Augnahmen.

- S. 19. Hiervon sind jedoch nachstehende Angelegenheiten ausgenommen; über welche nur die gange Rorporation einen vollgultigen Beschluß faffen fann:
  - 1) die Wahl ber Borfteher und der Mitglieder fur die in den SS. 34. und 47. naher bezeichnete Rechnungs = Abnahmekommission;

2) wenn

2) wenn Grundflucke erworben oder veraußert werben follen;

3) wenn Kapitalien für die Rorporation aufgenommen werden follen;

4) wenn neue Geldverbindlichkeiten eingegangen werden follen, wodurch bie Rorporation zu einer fortdauernden, bisher nicht statt gefundenen Zahlung verpflichtet wird;

5) wenn die Korporation fortbauernde Verbindlichkeiten und Leistungen zur Aufnahme und Beforderung des Handels und der Schiffahrt übernehmen folt, die aus den gewöhnlichen Beiträgen der Korporationsglieder nicht bestritten werden konnen; (Abschnitt IX. S. 90. 91.)

6) wenn die kaufmannischen Mitglieder der See= und Handelsgerichts = De=

putation des Stadtgerichts zu Stettin gewählt werden sollen;

7) wenn über die Frage zu entscheiden ist: ob ein Mitglied für einen gewissen Zeitraum oder für immer von der Korporation auszuschließen fen?

S. 20. Wenn-dergleichen Falle eintreten; so sind nach Borschrift des berufungfamt S. 54. Tit. 6. Th. 2. des Allfg. E. R. sammtliche Mitglieder der Korporation licherMitgliemittelst Umlaufschreiben mit der Anzeige des Gegenstandes ber Berathung ber zu einer außerordentlichen Versammlung auf die in den SS. 57. bis 61. daselbst Generalvers vorgeschriebene Weise einzuladen, und wird hierauf von den Erschienenen, ohne Rucksicht auf ihre Anzahl, durch Stimmenmehrheit ein vollgultiger Beschluß gefaßt.

#### VI. Abschnitt.

#### Bestellung ber Borsteber.

8. 21. Die Borfteber bestehen aus neun mannlichen Mitgliedern, Babtber Wort von denen wenigstens zwei Drittheile, also sechs, unzweifelhaft hauptsächlich sieher. zur Gee und großhandelnde Raufleute (wenn sie auch nebenher Ginzelhandel treiben), Banquiers oder Geerheder seyn muffen. Aus jedem der Haupt-Hanbelkzweige, namlich: bem Waarenhandel, Weinhandel, Holzhandel, ber Rheberei und dem Speditionshandel muß menigstens ein Vorsteher gewählt merden.

S. 22. Die Borfieher und bas erstemal der im S. 12. bezeichnete Comité der Kaufmannschaft fertigen alljahrlich die Listen der nach dem vorstehen=

den S. wahlfähigen Kaufleute.

Die etwanigen Ginsprüche gegen einzelne Eintragungen ober S. 23. Nebergehungen in der Liste, wenn nämlich der geschehenen Anmeldung zur Aufnahme in die Korporation, entweder von den in der Lifte Aufgeführten oder von den Vorstehern widersprochen wird, werden bei der ersten Wahl von dem Magistrat mit Refurs an die Regierung und spaterhin zunächst von eben derselben Prufungskommission, welche nach S. 43. anzuordnen ist, für die nach st= folgende Waht entschieden. S. 24.

Bestellung und Wahl derselben auf sechs Jahre.

S. 24. Aus dieser Wahlliste werden die Vorsteher durch die Korporation auf sechs Jahre gewählt. Damit aber nach Ablauf dieser Zeit nicht alle Vorssteher zugleich austreten, so scheidet die Hälfte der Mitglieder, das erstemal durchs Loos bestimmt, und mit Ausschluß des Obervorstehers, Falls derselbe son der im S. 36. ihm eingeräumten Besugniß — die Direktion nach Ablauf von drei Jahren niederzulegen — keinen Gebrauch macht, und künstig nach jedesmaliger sechsjähriger Verwaltung aus.

Ausscheiden der Sälfte nach jedesmaligem Verlauf von drei Jahren.

- S. 25. Es findet also alle drei Jahre eine neue Wahl statt, und wers den nach Ablauf der ersten drei Jahre vier und nach Ablauf der zweiten dreisjährigen Periode fünf Vorsteher gewählt. Diese abwechselnde Wahl dauert in ununterbrochener Folge fort.
- S. 26. Die Ausscheidenden können auch für die nächste Wahl als Kandidaten vorgeschlagen werden, jedoch hängt die Annahme von ihrem Willen ab. (S. 84.)

Stellvertre=

S. 27. Für den Fall des gänzlichen Abganges oder einer dauernden Aldwesenheit der Borsteher werden gleichzeitig auf gleiche Art und unter denselben Bedingungen der Wahlfähigkeit, drei Stellvertreter gewählt; dieselben treten, sobald ihre Stellvertretung wirklich statt sindet, in alle Rechte und Verbindlichkeiten desjenigen Mitgliedes, in dessen Stelle sie einrücken. Die Wahl eines neuen Stellvertreters bleibt dagegen dis zur nächsten regelmäßig alle drei Jahre wiedersehrenden Wahlversammlung ausgesetzt, wenn nicht in der Zwischenzeit sogar die Stellvertretung eines vierten Vorstehers nothwendig werden sollte.

Verfahren bei der Wahl der Vorsteher.

- S. 28. Zur Wahl der Vorsteher, welche jedesmal den 15ten Januar, oder wenn solcher ein Festsag ist, den nächsten Tag darauf geschieht, werden alle männliche Mitglieder der Kausmannschaft und also auch die in dem S. 14. erwähnten Disponenten, durch Umlausschreiben mit der Anzeige des Gegensstandes der Zusammenkunft durch die bestehenden Vorsteher, das erstemal aber durch den Magistrat eingeladen. Wer ohne Entschuldigung ausbleibt, soll in eine Ordnungsstrafe von fünf Thalern zur städtischen Armenkasse genommen werden.
- S. 29. Ein Magistratsmitglied mit Zuziehung zweier Beisitzer aus dem S. 12. bezeichneten Comité nach der Auswahl des Magistrats und kunftig der Obervorsteher, eröffnet die Wahlversammlung, läßt durch den einen seiner Beissiger die Anwesenden zählen, durch den andern deren Stimmfähigkeit mit der Rolle vergleichen; hiernächst macht er die Namen der ausscheidenden Glieder bekannt und läßt durch die beiden Beisitzer die gedruckten Wahllissen unter die Anwesenden vertheilen.
- I. 30. Unter seinem Vorsitz wählt hierauf die Versammlung der persönlich Anwesenden, — Bevollmächtigungen sind nicht zulässig — aus den Wahllisten

listen nach der Vorschrift des S. 21. die erforderlichen Glieder der Vorsteher-Versammlung, durch geheime Stimmenzeichen.

- S. 31. Jeder der Anwesenden in der Bersammlung kann aus diesen Wahllisten einen Kandidaten auf die Wahl bringen.
- Die beiden Beisiger, welche fur die kunftigen Bablen, ber Obervorsteher aus der Jahl der Borsteher jedesmal ernennt, sammeln die Stimmen, der Obervorsteher zählt sie und spricht die Zahl derselben mit dem Namen des Randidaten aus.
- S. 33. Diejenigen von den zur Wahl vorgeschlagenen Versonen, welche die meisten Stimmen fur sich haben, sind Borsteber; die nachstfolgenden drei find Stellvertreter.
- Demnachst schreitet die Versammlung zur Wahl von funf Mit-S. 34. gliedern für die S. 47. naher bezeichnete Kommission, Behufs der jahrlichen Rech= gur jah lichen nungsabnahme. Die Mitglieder werden in eben derselben vorhin beschriebenen Rechnungs-Form, jedoch nur auf drei Jahre gewählt, und durfen nicht zugleich Vorsteher senn.

Wahl der

S. 35. Die Vorsteher wählen am folgenden Tage auf vorbergegangene schriftliche Einladung und unter dem Vorsitz des Aleltesten ihrer Glieder nach der flebers auf Raufmannsrolle, aus ihrer Mitte den Obervorsteher und einen Stellvertreter auf fechs Jahre. feche Jahre. Der Stellvertreter vertritt den Obervorsteher jedoch nur in deffen Abwesenheit, wegen Krankheit, Reisen oder anderer dringenden Abhaltung. so wie nach dessen ganglichem Abgange bis zur Wahl des neuen Vorstehers, die sofort zu veranlaffen ift.

S. 36. Sollte der Obervorsteher seine Geschäfte zu beschwerlich finden, Befugnifides so sieht es ihm frei, nach Ablauf von drei Jahren die Direktion niederzulegen. selben, nach In diesem Falle muß die Wahl eines neuen Obervorstehers statt sinden.

niederzulegen.

S. 37. Alle Wahlen werden protofollirt, und die Umlaufschreiben mit den Unterschriften der zur Wahl Eingeladenen dem Protofelle beigefügt. bem Protofolle wird das Verfahren nach den SS. 28. bis 35. bemerkt, und daffelbe zum ersten Male von bem Magistratsmitgliede und den ernannten Beisitern, funftig aber von dem Obervorsteher und den zwei Beifigern; im Falle des S. 35. aber, von den Aeltesten und den sammtlichen Vorstehern unterzeichnet.

Form ber In Wahl = Proto=

S. 38. Alle diese Bahlen find auch fur die, welche in den Wahlver- Rundmachung sammlungen nicht erschienen sind, gultig und verbindend. Sie muffen sofort dem Borgieher. Magistrat, der Ortspolizeibehorde und der Regierung angezeigt, so wie durch Ausbang auf der Borfe bekannt gemacht werden. Der Regierung bleibt es überlaffen, Frregularitaten, welche sich bei den Wahlen ereignen mochten, entweder felbst ober durch den Magistrat naber untersuchen zu lassen und darüber zu entscheiden. ben leggen beef Jahren nicht Wer

### with the second of VII. A big then it to the second and have seen

#### Geschäftskreis und Berfahren ber Borfteber.

Befchäfte ber Borffeber.

S. 39. Bu ihren Geschäften gehört außer der Besorgung der ihnen über-

tragenen gemeinsamen Angelegenheiten (6. 21.)

a) Streitigkeiten in handelsangelegenheiten, die von den Parteien freiwillig an sie gebracht werden, durch einen Bergleich gutlich beizulegen. Hierbei findet alles dasjenige Unwendung, was die Allg. Ger. Ord. Th. II. S. 167. bis 176. von Schiederichtern vorschreibt;

b) Gutachten abzufassen und vorzulegen, welche öffentliche Behörden von der Raufmannschaft verlangen burften;

- o) Materialien zu Untragen an die Behörden über wichtige Handelsgegenstände vorzubereiten;
- d) die Wahl der zu dem Betriebe der Schiffahrt und des Handels gehörigen Beamten, welche den Kaufmannschaften durch das Gesetz vom 7ten Gep= tember 1811. SS. 110. bis 116. incl. ausdrücklich beigelegt ist; die Gemähl= ten zeigt sie, nach deren vorherigen Prufung, so weit ihr dieselbe zusteht oder übertragen wird, mit Beifügung der polizeilichen Qualifikations-Attefte, in Betreff der Unbescholtenheit der Randidaten, dem Magistrat zur Bestatigung an.

Bermaltuna

S. 40. Die Verwaltung ber Stiftungen, so weit bergleichen vorhanden ver Stiftun- sind, liegt ihnen gleichfalls ob, und haben sie hierbei, wie auch bei der Besetzung Borsteher. der Stellen in denselben, nach der Stift ber Stellen in benselben, nach ben Stiftungsurfunden zu verfahren.

Musschreibung von Beitragen durch diefelben

S. 41. Gie konnen auch die Erhebung von Beiträgen von den Kaufleuten zu nothwendigen und nutlichen Zweden der Raufmannschaft, als solcher, nach den in den SS. 42. und 91. enthaltenen Bestimmungen beschließen,

Denen, welche sich fur pragravirt achten, bleibt die Beschwerde nach den

im S. 43. gegebenen Beffimmungen überlaffen.

Deren Ber= theilung.

S. 42. Um das vor dem Anfange eines jeden neuen Jahres von den Borstehern zu überschlagende jährliche Bedurfniß aufzubringen, vertheilen dieselben fammtliche Korporationsmitglieder nach ihrem besten Wissen in funf Rlassen und hiernach in angemeffener Abstufung das fehlende Bedurfniß; jedoch bergestalt, baß der Beitragssatz der höheren Klasse stets das ein und ein halbfache der vorhergehenden beträgt. Huch darf in der hochsten Rlaffe der Sat von 20 Rthlr., und in der niedrigsten Rlasse der Sat von 5 Rthlr. ohne Zustimmung der ganzen Korporation mittelft Beschluffes nicht überschritten werden.

Befdwerden dagegen.

S. 43. Werden bei den Vorstehern Beschwerden weren Ueberschätzung angebracht, so werden bei der nachsten Versammlung die Nomen der Beschwerdeführer der versammelten Korporation angezeigt, und diese wählt alsdann aus benjenigen ihrer Glieder, welche seit den letten drei Jahren nicht Borsteher gemeen, eine Kommission von funf Versonen, aus jeder der obigen funf Rlassen wenig= stens eine, die binnen den nachsten Vier Wochen über die Beschwerde entscheidet, und die Klasse bestimmt, in welche jeder der Beschwerdeführer zu sesen ist. dieser Bestimmung findet jedoch eine Berufung auf die Emscheidung des Magi= strats statt.

Bis diese Entscheidung erfolgt, mussen die Beschwerdeführer ben S. 44.

auf sie von den Vorstehern vertheilten Beitrag zahlen.

S. 45. Die Borfteber fertigen ben jahrlichen Gtat von ben gewöhnlichen Unfertigung Ausgaben. Außergewöhnliche Zahlungen durfen nur auf den Beschluß dersel= ben und auf besondere Anweisung von dem Kassenrenbanten geleistet werden.

S. 46. Jahrlich und spatestens bis zum Isten Marz legen die Borfteber über die statt gefundene Ginnahme und Ausgabe Rechnung ab, und vertheilen legung. einen gedruckten Auszug davon an jedes Mitglied der Korporation auf beffen Ansuchen. Gben berselbe ist dem Magistrat vorzulegen.

S. 47. Die Revision und Abnahme der abgelegten Rechnung wird nunmehr durch die gemäß S. 34. ernannte Kommission von fünf Mitgliedern bewirkt, und Decharge. so wie nach erfolgter Erledigung der etwanigen Erinnerungen von derselben die Decharge ertheilt.

S. 48. Die Vorsteher beschließen gultig, wenn wenigstens sechs ihrer Gultigfeit eder gesetzlich versammelt sind.

Mitglieder gesetlich versammelt sind.

Sie find fur ihre Beschluffe, in sofern sie in ber ftatutenmaßigen Form ge- Berantworkschehen, nur der Obrigkeit und ihrem Gewissen verantwortlich.

S. 49. Sie halten gewöhnliche Sitzungen an bestimmten Tagen, über Geschäftswelche sie sich durch einen Beschluß einigen, und außergewöhnliche durch die gang. schriftliche Ginladung des Obervorstehers oder bessen Stellvertreters.

Cobald Aufforderungen zu Versammlungen des Borfteber = Aints von ben Behörden ergehen, muß der Obervorsteher oder deffen Stellvertreter diese so= aleich veranlassen.

S. 50. Bon den ersten Vorstehern ift zunachst zur Erreichung eines regel= Geschäftsmäßigen Geschäftsbetriebes nach dem Antritt ihres Amts sofort eine forgfältig ordnung. erwogene

#### Geschäfts : Ordnung

zu entwerfen, und als eine Instruktion fur die kunftige Behandlung der vorkom= menden Angelegenheiten festzuseten.

Was baran spaterhin vielleicht zu verbeffern, wird die Erfahrung lehren.

3i 2

6. 51. Der Obervorsteher eröffnet die Bersammlung, hat darin ben Borfit, und vertheilt die Bortragssachen unter die übrigen Mitglieder, bei deren Bortrag er gegenwärtig ist.

S. 52.

I. 52. Bei der Berathschlagung bestimmt er unter Mehrern, die das Wort fordern, die Reihefolge, erklärt die Berathschlagung zum Stimmensammeln für geschlossen und spricht den Beschluß aus.

S. 53. Bei Gleichheit der Stimmen gilt die Meinung, für welche er gestimmt hat. Außerdem hat er, gleich jedem andern Mitgliede, nur eine Stimme,

und muß sich dem Beschluffe der Mehrheit unterwerfen.

Verantwort= lichfeit des Obervorse= hers. S. 54. Er ist der Obrigkeit verantwortlich, daß keine den Landesgesetzen und diesem Statute entgegenstehenden Beschlüsse in den Versammlungen der Vorssteher gefaßt werden. Geschicht es, so muß er solche unverzüglich dem Magistrat zur weitern Unzeige an die betreffende Königliche Behörde, oder in dringend källen gleichzeitig auch dieser anzeigen.

Form ber Beschluffe.

- S. 55. Die Verhandlungen der Vorsteher in ihren Versammlungen und ihre Beschlüsse werden protokollirt.
- S. 56. Der Obervorsteher und die anwesenden Mitglieder vollziehen die Beschlusse durch ihre Unterschriften. Im Brieswechsel, bei Urkunden, und allen übrigen Ausfertigungen, also auch denjenigen, welche sich auf die Beschlusse der Generalversammlung, S. 19., gründen, ist die Unterschrift des Obervorsiehers, und zweier Vorsteher zureichend.

S. 57. Der Ober = Borsteher empfängt und eröffnet die eingehenden, und forgt für den Abgang der ausgesertigten Sachen.

Siegel.

S. 58. Die Borsteher führen ein Siegel mit dem Zeichen eines segelne den Schiffes und der Umschrift:

"Die Borfieher ber Kaufmannschaft zu Stettin,"

womit sie alle Ausfertigung vollgultig beglaubigen.

Kührung der Rolle. Auf= nahme = und Lofchungs= scheine,

S. 59. Die Borsteher führen die Rolle der zu der Korporation der Kaufmannschaft gehörigen Mitglieder. Eintragungen und Löschungen können nicht anders als auf ihren Beschluß vollzogen werden.

Die Eingetragenen und Geloschten erhalten darüber von den Borstehern

schriftliche Bescheinigungen unter deren Siegel.

Rundmachung der aufger ommenen und gelöschten Mitglieder.

S. 60. Die Borsteher machen die Namen der in die Rolle eingetrage= nen und daraus gelöschten Kaufleute durch Aushang an der Borse bekannt, und theilen zu Anfang eines jeden Jahres eine berichtigte Liste der jedesmaligen Mitglieder der Korporation dem Ober=Landesgericht, der Regierung, dem See= und Handelsgericht, der örtlichen Polizei=Behörde und dem Magistrate mit.

Wahl der Beamten durch die Vor: fieher.

S. 61. Sie wählen die für ihre Geschäfte erforderlichen Beamten, kontrahiren mit denselben über deren Geschäfte und die Dauer des Dienstes, so wie über deren Gehalt, ertheilen ihnen die erforderlichen Instruktionen, und suchen die eidliche Berpflichtung derjenigen, bei welchen sie für nothig erachtet wird, bei dem Magistrate nach.

S. 62. Auch konnen die Vorsteher für einzelne Verwaltungszweige besondere Ausschusse aus ihrer Mitte anordnen, die aber von ihren Berhandlungen den Vorstehern Bericht zu erstatten haben, und von diesen Verfügungen anneh= men muffen.

S. 63. Die Borfteher beziehen als folche feine Besoldung oder ein an- Die Borfteberes Einkommen. Sie konnen blos die Erstattung baarer Auslagen, welche ihre Geschäfte sie etwa bei einzelnen Verrichtungen im Dienste machen, fordern.

unentgeldlich.

#### VIII. Abschnitt.

Sandhabung ber Disziplin in ben Berfammlungen und an ber Borfe.

S. 64. Der Ober=Borsteher halt in den Versammlungen der Kauf= Dedung in ben Versamm

mannschaft und der Vorsteher auf Rube, Anstand und Ordnung.

lungen.

S. 65. Die Rubestorer muffen auf fein Geheiß sogleich die Berfamm= lung verlaffen; außerdem konnen sie auf seinen Antrag von den Borftebern mit einer Ordnungsstrafe bis zu 50 Rthlr. belegt werden, welche zur Armen=Rasse ber Raufmannschaft fließt. Denjenigen, welche die Strafe leiben sollen, bleibt jedoch der Refurs offen.

6. 66. Die Porfteber konnen die Ausschließung berjenigen Mitglieder Ausschließung aus ihrer Mitte beschließen, welche sich durch fortgesetzte Ruhestörungen oder eines Borste-durch ein öffentlich ansiößiges Betragen ihrer Stelle unwürdig zeigen. Dem legung destel-ben mit Ord-Musgeschlossenen bleibtjedoch der im vorigen S. nachgegebene Rekurs unbenommen. nungsftrafe.

Das Ausbleiben einzelner Vorsteher aus ben Bersammlungen ohne geborige Entschuldigung, ift durch eine Ordnungsstrafe von I bis 5 Rthlr. zu ahn= ben, welche zur Urmen-Raffe der Raufmannschaft fließt. Sollten wiederholte Strafen fruchtlos bleiben, fo ift nach Borfchrift des S. 88. zu verfahren.

S. 67. Die Borsteher wählen jährlich zwei Borsen-Kommissarien aus 3wei Bbeihren Mitgliedern, welchen die Erhaltung ber außern Ordnung bei den Borsen- farien. Berfammlungen übertragen ift. Sie versehen sie mit ber fur diesen Auftrag erforderlichen Geschäfts Unweisung, und lassen sich von ihnen über einzelne Källe der Borfen = Disziplin Bericht zu ihrer Entscheidung erstatten.

S. 68. Deffentliche Bekanntmachungen an die Korporation werben burch Aushang an Aushang an der Borfe beforgt. Gine Nachricht ift als vollständig bekannt ge= ber Borfe, macht anzusehen, wenn sie brei auf einander folgende Borsentage mabrend ber gangen Borfenzeit an dem gewohnlichen Orte der Borfe ausgehangen hat.

S. 69. Neur die Vorsteher sind berechtigt, Bekanntmachungen in ber Form des vorstehenden S. 68. zu erlaffen; sie durfen sich aber niemals weigern, folchergestalt sogleich bekannt zu machen, was ihnen von den Koniglichen ober flabtischen Behörden zur Bekanntmachung zugefertigt wird.

S. 70.

S. 70. Privatpersonen, sie mogen Mitglieder ber Korporation senn ober nicht, muffen die Anschläge, welche sie an der Borse anheften zu laffen wünschen, einem der Borfen = Kommiffarien zustellen, welcher die Unheftung veranlaffen wird, wenn er fein Bedenken bagegen findet. Bezweifelt er aber die Schicklichkeit ober felbst die Rechtlichkeit der beabsichtigten Bekanntmachung, so giebt er den Anschlag im ersten Falle an den Verfasser zurück, im andern legt er ihn den Borstehern vor.

#### IX. Abschnitt.

#### Rechte und Pflichten ber Mitglieder.

Rechte der Mitglieder.

Die durch die Mitgliedschaft erworbenen Nechte in Beziehung auf den Betrieb des kaufmannischen Gewerbes und auf die Theilnahme an den gemeinsamen Angelegenheiten der Korporation (Ehrenrechte) sind schon im Borbergebenden bestimmt.

Rechte ber weiblichen Mitglieder.

Un der Ausübung der Ehrenrechte der Korporation, d. i. dem Stimmrechte, der Wahlfahigkeit, an der Berwaltung und den Berathungen nehmen Frauenspersonen, welche Eigenthumer einer Sandlung find, nur durch mannliche Disponenten Theil, welche zu dem Ende für ihre Person sich als Mitglieder der Korporation muffen aufnehmen laffen.

Pflichten der Mitglieder.

Im Allgemeinen liegt jedem einzelnen Mitgliede ob, zum Besten a. Magemeine, der Rorporation, so viel in seinen Rraften steht, mitzuwirken.

b. Befonbere und zwar: 1) Hinfichts der ordentlichenFührung der Bücher und beren Abschluß.

Insbesondere ift daffelbe verbunden, feine Sandlungsbücher in derjenigen kaufmannischen Form und Ordnung zu führen, wie fein Geschaft es erfordert, um sich selbst stets in einer vollständigen Uebersicht von der Lage deffelben zu erhalten, so wie auch den Abschluß der Bucher innerhalb der nach ften feche Monate nach Ablauf des verfloffenen Jahres, also bis zum 30sten Juni des darauf folgenden, zu bewirken. (Allg. Landrecht Th. H. Tit. VIII. S. 566. bis 569. und Tit. XX. S. 1468.)

2) hinfichts der Infol= rung.

S. 75. Befindet sich ein Mitglied in der Lage, daß es seine Glaubiger venz-Erflä- nicht mehr befriedigen kann, oder sich für insolvent erklaren muß, so ist dasselbe verbunden, den Vorstehern davon schriftliche Anzeige zu machen.

Verfahren da= beiGeitens der der von ihnen ratoren.

S. 76. Diese ernennen auf die geschehene Anzeige oder bei beren Unter-Vorsieher und lassung, Falls die Insolvenz durch die von dem Gemeinschuldner den Gläubigern ber von ihnen gemachten Privat=Offerten, oder in Gefolge seiner heimlichen Entfernung für notorisch zu erachten ift,

> (Allgemeine Gerichtsordnung Th. I. Tit. 50. S. 4. No. 1. und 4.) aus eigner Bewegung zwei Mitglieder der Korporation zu vorläufigen Kuratoren ber Maffe, welche dieselbe bis zur Unerkennung Seitens der Gläubiger, oder Falls bie Cache zum gerichtlichen Verfahren kommt, bis zur Anerkennung Geitens bes Berichts verwalten. Die bestellten Kuratoren untersuchen den Zustand aufs genaueste,

> > ferti=

fertigen den Statum bonorum an, und überreichen ihn den Borstehern mittelst autachtlichen Berichts.

S. 77. Die Borfieher theilen die vorhin gedachte Uebersicht, mit ihrem mittheilung wohlerwogenen gewissenhaften Gutachten begleitet, fammtlichen Glaubigern mit, bes Status bound fordern diefelben auf, sich innerhalb eines bestimmten Termins zu erklaren, Glaubiger. ob sie die von ihnen bestellten Kuratoren anerkennen, ober andere an deren Stelle erwählen wollen.

S. 78. Bis dahin und bis zur ganglichen Beendigung ber Sache, Falls Berpflichtung sie von den Glaubigern anerkannt worden, sind sie verpflichtet, für das Beste der und Bergeltung berkura-Maffe redlich Sorge zu tragen, ohne fich babei einer gefetwidrigen Begunftigung toren. einzelner Gläubiger schuldig zu machen.

- S. 79. Durch obige Bestimmungen sind die Vorschriften der Allgemeinen Gerichtsordnung Th. I. Tit. 50. S. 2. seq., so wie die für die Gerichte darin ent= baltenen Unweisungen nicht außer Kraft gesett. Es versteht sich daher von selbst, daß mit dem Einschreiten der Gerichte die Einwirkung der von den Vorstehern bestellten Kuratoren, so weit das Gericht ihre Zuziehung oder Beibehaltung nicht mehr nothig findet, sofort aufhort.
- S. 80. Für ihre Bemühung erhalten sie, Kalls sie von den Gläubigern nicht gewählt werden, eine angemeffene Vergeltung aus der Aktivmasse, nach der Bestimmung der Borsteher, welche jedoch der richterlichen Festsetzung bedarf; Falls sie aber anerkannt werden, nach freiem Uebereinkommen.
- S. 81. Da die Vorsieher hienach von der Lage und den Ursachen eines Bervflichtung jeden Fallissements nahere Kenntniß erhalten, so sind sie um so mehr schuldig, der der Vorsteher zur Anzeige eiihnen schon gesetlich auferlegten Verpflichtung nachzukommen, wonach sie

nes ftrafbaren Banquerotts.

bei Gin hundert Dukaten Strafe jeden ihnen bekannt werdenden Kall eines strafbaren Banquerotts bem Richter anzuzeigen haben.

(Allg. Landrecht Th. II. Tit. XX. S. 1480.)

Redes Mitglied ist verbunden, die ihm nach diesem Statut burch 3) Berpflichdie Wahl oder besondern Auftrag übertragenen Memter und Geschäfte anzunehmen, wenn es nicht rechtliche Entschuldigungsgrunde beibringen kann.

tung jur An= nahme der Auftrage.

S. 83. Es sind hienach zur Unnahme nicht verpflichtet:

1) alle, die das 60ste Jahr ihres Allters überschritten haben;

2) diejenigen, welche durch ein arztliches Attest nachweisen, baf anhaltenbe Krantheitszufälle sie zur Besorgung von bergleichen Geschäften unfähig machen:

3) die Beisiter bei ber See= und Handelsgerichts-Deputation des Stadtgerichts

zu Stettin;

4) die Stadtrathe, und

5) ber Borfteber ber Stadtverordneten.

Bahlen und Ausnahmen.

Musscheiden=

6. 84. Die aus der Borfieber = Berfammlung scheibenden Mitglieder fon= de Borfieher. nen zur Annahme einer abermaligen Wahl in selbige, erst nach Verlauf von vollen feche Jahren nach ihrem Austritt, verpflichtet werden.

Musicheiben= be Stellver= treter.

6. 85. Ausscheidende Stellvertreter konnen eine auf sie als Vorsteher ober Stellvertreter fallende Wahl nur dann ablebnen, wenn sie drei Jahre und langer die Geschäfte eines Borstehers verseben baben.

Sind fie mehrmals, jedoch jedesmal unter jenem Zeitraume beschäftigt ge-

wesen, so werden die Perioden ihrer Beschäftigung zusammengerechnet.

Musscheiden= rien.

S. 86. Die Prufungskommissarien, S. 43., sind zwar in den folgenden de Prüsungs- Jahren wieder wählbar; es kann aber niemand genothigt werden, die Wahl öfter als einmal in brei nach einander folgenden Jahren anzunehmen.

Bebarrliche Beigerung jur fonderer Auf= ftrafung berfelben.

6. 87. Wer außer den obigen Entschuldigungegrunden, die Unnahme Weigerung zur der nach diesem Statut auf ihn gefallenen Wahlen verweigert, erhält eine Woche Bahl und be- Bedenkzeit, und kann, wenn er am Ende derselben noch auf seiner schriftlich abträge und Be- zugebenden Weigerung beharret, von den Vorstehern bestraft werden. Für den ersten Weigerungsfall durfen diefelben eine Erhobung ber Geldbeitrage um die Balfte eintreten laffen, im zweiten Falle konnen fie biefe Beitrage um bas Gange erhohen und im britten Falle bas renifirende Mitglied außerdem noch von dem Ge= nuffe der Ehrenrechte ausschließen und dies an der Borse durch Aushang bekannt Bei Auftragen haftet das renitirende Mitglied fur den durch seine Weigerung entstehenden Schaden, und wenn im schleunigen Falle einem Andern diefe gemacht werden muffen: so ist es schuldig, die zu liquidirenden Auslagen und Welber, nach vorgängiger Festsetzung der Vorfteber, zu bezahlen.

S. 88. Sollte Jemand fo wenig Gemeinfinn verrathen, daß er die mit feinem Amte verbundenen Verpflichtungen nicht wahrnimmt, und sich geflissentlich berselben entzieht, und sollten die Erinnerungen der Borsteher und des Obervorstehers insbesondere hierunter vergeblich senn, so finden gegen den Schuldigen au-Ber der an der Borse durch Aushang bekannt zu machenden Entsetzung von dem ihm übertragenen Umte auch die in dem J. 87. aufgeführten Strafbestimmungen

nach dem Grade der Verschuldung statt.

S. 89. In Beziehung auf die in den vorstehenden SS. 87 und 88. außgesprochenen Strafbestimmungen, bleibt jedoch demjenigen, der die von den Borstehern festzuseßende Strafe leiden foll, der Rekurs vorbehalten. Auch sieht es ben Vorsiehern zu, zu jeder Zeit die ergangenen Strafbestimmungen zu mildern ober ganglich wieder aufzuheben.

4) Roffen bei

S. 90. Jeder von Publikation dieses Statuts ab in die Korporation DerAufnahme. Aufzunehmende gahlt zur Gemeinkaffe

a) für die Aufnahme ..... Funfzig Thaler

b) für die Eintragung in die Rolle und den Ausfertigungsschein 3mei Thaler 

J. 91.

S. 91. Reicht die Gemeinkaffe zur Bestreitung ber Besolbungen und 5) Jahrliche übrigen Gemein Musgaben nicht zu, so werden jahrliche Beitrage von allen Beiträge. Mitgliedern der Korporation erfordert.

S. 92. Wer, nachdem er sein Gewerbe eine Zeit lang aufgegeben bat, Wiederauf und daher aus der Rorporation geschieden ist, dasselbe wieder anfangen will, nahme nahme tft fo

und die Wiederaufnahme nachsucht, soll kostenfrei aufgenommen werden.

S. 93. Gine Musnahme findet jedoch Statt, wenn besondere Berhaltnisse es wahrscheinlich machen, das der freiwillige Austritt aus der Korporation auf eine Zeit lang nur erfolgt ware, um fich benen fur diesen Zeitraum von ber Korporation zu übertragen gewesenen allgemeinen Lasten und Leistungen zu ent= ziehen.

Kann alsdann der Austretende einen folchen dringenden Verdacht nicht genügend widerlegen, so ist derfelbe bei seiner Wiederaufnahme in die Korporation verpflichtet, den in jener Zwischenzeit (von feinem Austritt bis zum Wiebereintritt) auf ibn, wenn er in der Korporation geblieben ware, getroffenen Untheil der Statt gefundenen allgemeinen Laften und Leiftungen nachzugahlen.

Die Entscheidung, ob ein folcher Fall vorhanden ift, steht auf bie, von ben Borfiehern der Raufmannschaft zu veranlaffende nahere Erorterung des Cach-

verhaltniffes, dem Magistrate, mit Borbehalt bes Rekurses, zu.

### X. Abschnitt.

Suspension und Verluft der Mitgliedschaft.

S. 94. Die Rechte der Mitgliedschaft der Korporation sind unter- Suspension brochen der faufman= nischen Rechte

a) wenn das Mitglied unter Kuratel geset wird;

b) sich für zahlungsunfähig erklärt;

c) oder in eine Kriminaluntersuchung wegen solcher Berbrechen gerath, worauf gesetlich die Strafe des Zuchthauses, der Strafarbeit, des Berlustes der burgerlichen Ehre und des Raufmannsftandes stehet.

S. 95. Die Wirkung dieser Guspension haftet nur auf ber Person bes Suspendirten, und nicht auf dem Gewerbe. Der Suspendirte kann daher wede, Derselben. an den Chrenrechten der Mitgliedschaft der Korporation Theil nehmen, noch auf ber Borse erscheinen, wohl aber kann seine Handlung mahrend der Suspension burch einen personlich fabigen Disponenten, und in dem im S. 94. zu b. bezeich= neten Falle, unter der Anordnung der bestellten Ruratoren fortgefest werden.

Wirfuna

Musnahme.

S. 96. Die Suspension wird aufgehoben:

Deren Muf= hebung.

a) burch die Aufhebung der Rwatel;

b) burch eine vollständige Abfindung mit den Gläubigern, sen es burch Zahlung ober Erlaß ober Befristung;

c) durch eine vollständige richterliche Freisprechung von der Anklage eines im Kriminalprozeß erörterten Verbrechens; norm paint. Or. or other

d) wenn der Gemeinschuldner zum beneficio cessionis bondrum auf den Grund ber Ginwilligung feiner Glaubiger, oder burch ein Erkenntniß gelaf= fen worden, auch kann er in diesem Falle felbst mahrend bes Konkursprozeffes eine neue handlung eröffnen und führen.

Beschluß der Rorporation, pension aufhb= ren ober fort= dauern foll.

S. 97. Die Lossprechung bis auf weitern Beweis bewirkt ba ob eine Sus- gegen die Aufhebung der Suspension an sich nicht, vielmehr entscheidet alsdamt die Korporation in einer außerordentlichen Versammlung nach vorhergegangenem Bortrage bes Obervorstehers oder eines andern dazu ernannten Borftehers:

a) ob die Suspension aufhoren konne, ohne ben Ruf der ganzen Rorporation

zu gefährden;

b) oder ob sie noch fur einen bestimmten Zeitraum fortzuseten;

c) oder ob die ganzliche Ausschließung des Mitgliedes, wegen dringenden und

erniedrigenden Berdachts zu beschließen.

Bon dieser Entscheidung findet der Rekurs an die vorgeordneten Behörden nur in ben Fallen flatt, wenn die Stimmenmehrheit unter Zweidrittheile der Unwesenden betragen bat.

Die Gerichte sind in dieser Hinsicht gehalten, ben Borftehern auf ihr Un=

fuchen bas abgefaßte Erkenntniß mit ben Grunden mitzutheilen.

Verluft der faufmanni=

Andnahme

S. 98. Die faufmannischen Rechte in Absicht des Standes und der Mitichen Rechte. gliedschaft geben verloren:

a) durch den Tod, unbeschadet jedoch der, den Wittwen oder den Erben nach ben allgemeinen Gesetzen und diesem Statut zukommenden Rechte;

b) durch freiwillige Riederlegung des kaufmannischen Gewerbes für immer ober auf eine Zeit lang, welche jedoch den Vorstehern in glaubhafter Form und zur gehörigen Zeit angezeigt werden muß. Dem Austretenden verbleibt bie Berpflichtung, die Lasten des laufenden Jahres zu tragen.

Ausgenommen hiervon sind jedoch solche Mitglieder, welche nach einem mehrjahrigen Handelsbetriebe, denfelben aufgebend, sich in Rube feten,

und dennoch in der Korporation zu bleiben wunschen.

Diesen soll es unverwehrt senn, wenn sie barum bei ben Vorstehern anhalten, und hinsichts ihrer Unbescholtenheit fein Bedenken obwaltet, gegen Uebernahme der damit verbundenen Berpflichtungen Mitglieder der Korporation zu bleiben;

c) durch den Berluft des Stadtburgerrechts;

d) durch richterliches rechtsfraftiges Erkenntniß auf den Berluft der kaufmannischen Rechte oder der burgerlichen Ehre;

e) wenn ein Mitglied wegen Defraudation landesherrlicher Gefalle zum zwei= tenmal burch ein formliches gerichtliches Erkenntniß bestraft worden ist;

f) durch einen Beschluß der Korporation auf den Antrag der Vorsteher, von welcher Entscheidung der Refurs an die geordneten Behorden gleichmäßig nur in dem S. 97. zu c. bezeichneten Falle ftatt findet.

J. od. Diefer Antrag muß geschehen: Verluft weder wenn ein Mitglied durch richterliches Erkenntniß zwar nicht seines Ge= nandlungen. werbebetriebes verluftig erklart;

oder wenn die Strafe im Wege ber Gnade niedergeschlagen ober in

bloße Geld = oder Gefängnißstrafe verwandelt worden,

Die demfelben zur Last fallende Schuld aber bennoch nach gewissenhafter Erwägung ber Vorsteher so erschwerend ift, daß die Beibehaltung eines solchen Mitgliedes zur Unehre und zum Nachtheil des ganzen Bereins gereichen murbe.

Dieser Kall findet bei allen fahrlaffigen und muthwilligen Kallissements, so wie überhaupt bei allen Handlungen statt, die nach der öffentlichen Meinung,

allgemein für entehrend anerkannt werden.

S. 100. Auch bleibt der Korporation überlassen, zur Erhaltung ihrer Shre und zum Jortheil ihres Gewerbebetriebes, welche beibe burch Steuer = De= fraudation leiden, dieses Verbrechens Schuldige schon auf das erste rechtskräftig verurtheilende Erkenntuiß auszuschließen.

Die Unficht, welche die Korporation stets leiten muß, ist zunächst die Erhaltung ihres unbescholtenen Rufs bei den Behörden, im Publiko und auf aus-

wartigen Handelsplaten.

S. 101. Wenn im Publiko Gerüchte über ein Mitglied der Korporation Gerüchteweumlaufen, wodurch daffelbe solcher Handlungen beschuldigt wird, die, wenn sie gen entehrenerweislich waren, die Ausschließung zur Folge haben wurden; so sind die Vorste= gen, die einem her berechtigt, dieses Mitglied vor sich laden zu lassen, ihm mit Schonung diese Laft fallen. Geruchte zu eröffnen, eine Warnung zu erlaffen, und ihm anheim zu geben, zur Erhaltung seines guten Rufs sich zu vertheibigen. Geschieht bies nicht, erhalten sich vielmehr die Gerüchte, und bleibt auch eine zweite Warnung ohne Erfolg, so bleibt es bem Ermeffen ber Vorsteher überlaffen, nach Maaggabe biefer Geruchte das betreffende Mitglied dem behörigen Kriminalgericht zur Untersuchung anzuzeigen.

XI. Abschnitt.

Bon Lehrlingen und Gehulfen.

Die Verträge, welche Mitglieder der Korporation über die Annahme der Lehrlinge und Gehülfen schriftlich abzufassen haben, sind zwar an und träge mit ihfür sich eine bloße Privatangelenheit; sie sollen jedoch bei den Vorssehern ver- nen bei den Vorssehern. lautbart werden, welche auch die Zeugnisse nach beendigter Lehr= oder Dienstzeit zu bestätigen haben, und bei diesem wichtigen Theile ihres Berufs dahin wirken nife. follen, daß Rechtlichkeit, Ordnungstiebe und Sachkenntniß, als die mahre Grundlage kaufmannischer Bildung anerkannt und behauptet werden. Das Berfahren hierbei bleibt der Wahl der Vorsteher überlassen; sie sind jedoch verpflichtet, sich darüber auf Erfordern der Obrigkeit zu jeder Zeit grundlich auszuweisen.

In Ausfertiannasgebuhren wird fur bie Bestätigung ber Zeugniffe Gin

Thaler, ausschließlich des Stempels, entrichtet.

Musferti= gungs: Gebah:

S. 103. Jedes Mitglied ber Korporation ist verpflichtet, einen Cehrling Entlanung der Lebrlinge oder Gehülfen auf die Aufforderung der Vorsteher sofort zu entlassen, wenn dieses wegen solcher Vergehungen gefordert wird, welche bei Mitgliedern der Korporg= tion die Ausschließung begrunden wurden. Der Refurs bleibt jedoch nachgelaffen.

#### XII. Abschnitt.

Bon ber Ausubung des Refurbrechtes und Gingiebung ber Strafen.

S. 104. Der Magistrat ist die zunächst vorgesetzte Behörde der Korpora-Der Magiftrat ift bie junachft vorgesetze tion, welche, so wie auch ihre Vorsteher, verbunden sind, den Anordnungen besselben, in sofern sie sich

a) auf allgemeine Landesgesete, ober

b) auf ausdruckliche Bestimmungen dieses Statuts, ober

c) auf die gesetliche Befugniß und Berpflichtung des Magistrats zur Wahrnehmung des städtischen Gemeinwohls grunden, insbesondere in den Fallen, wo letteres mit dem Interesse einzelner Mitglieder der Stadtgemeine ober anderer Korporationen follidirt.

Folge zu leisten.

Zweifelhafte Falle entscheiden Die vorgeordneten Inffangen.

Der Refurs gen zu.

S. 105. In ben Fallen, wo einem Mitgliede, welches eine Strafe erleinerhalb 10Ta- den soll, oder sonst das Recht des Rekurses eingeräumt worden ist, muß dasselbe binnen 10 Tagen, nach bem bescheinigten Empfange des Bescheides, oder der Bestimmung, welche zur Beschwerde Beranlaffung giebt, dieselbe bei der vorge= schriebenen Instanz anbringen, wenn es anders von der Befugniß, Remedur nachzusuchen, Gebrauch machen will. Geschieht bies ordnungsmäßig, so muß vor der Unwendung der Strafmaaßregel und vor der Realisation der den Gegen= stand der Beschwerde ausmachenden Bestimmung, die hohere Entscheidung, mit Ausnahme bes im S. 44. bestimmten Kalles, abgewartet werden.

Einziehuna

S. 106. Die Borfteher ziehen die ordnungsmäßig festiftebenden Strafen der Strafen. durch Requisition des betreffenden Gerichts, welches einer diesfälligen Requisition unweigerlich Folge zu leisten hat, ein.

#### XIII. Abschnitt. Publikation des Statuts.

6. 107. Dieses Statut foll sofort auf Rosten ber kaufmannischen Gemein-Publikation und Drud die fasse gedruckt und jedem Mitgliede der Korporation ein Exemplar kostenfrei mitge= theilt werden.

Urfundlich haben Wir dieses Statut, welchem Wir hierburch Gesetzes-Kraft verleihen, und über welches Wir fest und unverbrüchlich gehalten wiffen wollen, burch Unsere eigenhandige Unterschrift und unter Beidruckung Unseres großen Königlichen Insiegels vollzogen. Gegeben Berlin, den 15ten Rovember 1821.

(L. S.) Friedrich Wilhelm. C. Furft v. Hardenberg. Graf v. Bulow.